## 19. Quellennachweise

| Nr. | Erscheinungs-<br>jahr  | Verfasser                           | Buchtitel                                                 |
|-----|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | 2016                   | Daniel Prinz                        | Wenn das die Deutschen wüssten                            |
| 2   | 23.04.u.17.07.<br>2007 |                                     | Wildeshauser Kreiszeitung                                 |
| 3   | 2003                   | Hugo Wellems                        | Deutschland ausradieren                                   |
| 4   | 1942                   | Adam Buckreis                       | Panorama der Welt- u. Kulturgeschichte                    |
| 5   | 2000                   | Neue Gemeinschaft v.<br>Philosophen | Zeitenwende im Christentum                                |
| 6   | 2006                   | Dr. Rolf Kosiek<br>Dr. Olaf Rose    | Der Große Wendig Band I                                   |
| 7   | 1994                   | Jan v. Helsing                      | Geheimgesellschaften im 20. Jhdt. Band I                  |
| 8   | 1997                   | Dr. Ludwig A. Fritsch               | Amerikas Verantwortung f. d. Verbrechen am deutschen Volk |
| 9   |                        | Werner Symaniak                     | Deutschland muss vernichtet werden                        |
| 10  | 2007                   | Richard Melisch                     | Der letzte Akt                                            |
| 11  | 2008                   | Bernard Tissier De Mallerais        | Marcel Lefebve Die Biographie                             |
| 12  | 2001                   | David A. Yallop                     | Im Namen Gottes                                           |
| 13  | 2004                   | Dr. Andreas v. Bülow                | Die CIA und der 11. September                             |
| 14  | 1922                   | Henry Ford                          | Der Internationale Jude                                   |
| 15  | 2001                   | Prof. Dr. H. Schroecke              | Kriegsursachen Kriegsschuld                               |
| 16  | 2007                   | Gundolf Fuchs                       | Zitate zum 2. Weltkrieg                                   |
| 17  | 2006                   | Dr. Max Wahl                        | Notizen (81)                                              |
| 18  | 1981                   | Prof. Dr. B. v.<br>Richthofen       | Kriegsschuld 1939-1941                                    |

Mit dem von ihm veranlaßten Vertrag von RAPALLO zwischen dem Deutschen Reich und der UdSSR versuchte er die gegen Deutschland gerichteten Vernichtungsabsichten zu durchkreuzen.

Mit seiner Veröffentlichung in der "Wiener Presse" vom 24.12.1921 gab er Einblick in die Steuerung des Weltgeschehens:

"... Ungefähr 300 Männer, von denen jeder die anderen kennt, lenken die Geschicke Europas. Ihre Nachfolger wählen sie aus dem eigenen Gefolge. Diese Männer haben die Mittel, jeder Staatsform, die sie für unvernünftig halten, ein Ende zu setzen ..."



Walther Rathenau
"... mein Glaube der deutsche Glaube, der über den Bekenntnissen steht ..."

Beides war für seine "Freunde" offensichtlich zu viel. Er wurde genau 6 Monate

nach Erscheinen des erwähnten Artikels am 24.6.1922 ermordet – unter Umständen, die Parallelen zum Mord an Kennedy aufzeigen.

Rathenau schrieb im Jahr 1919 in seinem Buch "Nach der Flut" auf Seite 67 sehr Bemerkenswertes:

"... Wir werden vernichtet. Deutschlands lebendiger Leib und Geist werden getötet. Millionen deutscher Menschen werden in Not und Tod, Heimatlosigkeit, Sklaverei und Verzweiflung getrieben. Eines der geistigen Völker im Kreis der Erde verlischt. Seine Mütter, seine Kinder, seine Ungeborenen werden zu Tode getroffen.

Wir werden vernichtet, wissend und sehend, von Wissenden und Sehenden. Nicht wie dumpfe Völker des Altertums, die ahnungslos und stumpf in Verbannung und Sklaverei geführt wurden, nicht von fanatischen Götzendienern, die einen Moloch zu verherrlichen glauben.

Wir werden vernichtet von Brudervölkern europäischen Blutes, die sich zu Gott und zu Christus bekennen, deren Leben und Verfassung auf Sittlichkeit beruht, die sich auf

100

Menschlichkeit, Ritterlichkeit und Zivilisation berufezn, die um vergossenes Menschenblut trauern, die den Friedeen der Gerechtigkeit und den Völkerbund verkünden, die die Verantwortung für das Schicksal des Erdkreises tragen.

Wehe dem und seiner Seele, der es wagt, dieses Blutggericht Gerechtigkeit zu nennen. Habt den Mut, sprecht ess aus, nennt es bei seinem Namen: es heißt Rache.

Euch aber frage ich, geistige Menschen aller Völker, Geisstliche aller Konfessionen und Gelehrte, Staatsmänner und Künstler; euch frage ich, Arbeiter, Proletarier, Bürgerr aller Nationen; dich frage ich, ehrwürdiger Vater und höschster Herr der Katholischen Kirche, dich frage ich im Namen Gottes:

darf um der Rache Willen ein Volk der Erde von seinem Brudervölkern vernichtet werden, und wäre es das letztte und armseligste aller Völker?

darf ein lebendiges Volk geistiger, europäischer Menscheen mit seinen Kindern und Ungeborenen seines geistigen und leiblichen Daseins beraubt, zur Fronarbeit, verurteilt, ausgestrichen werden aus dem Kreise der Lebenden?

Wenn dieses Ungeheuerstes geschieht, gegen das der schrecklichste aller Kriege nur ein Vorspiel war, so soll die Wellt wissen, was geschieht, sie soll wissen, was sie zu tun im IBegriff steht. Sie soll niemals sagen dürfen: Wir haben es nicht gewußt, wir haben es nicht gewollt.

Sie soll vor dem Angesicht Gottes und vor der Verantwortung der Ewigkeit ruhig und kalt das Wort aussprechen: Wiir wissen es, und wir wollen es ..."

Rathenau stellt an anderer Stelle in seinem Buch "Nachgelassene Schriften" (1920) fest, daß unser: Volk nicht durch Kriege oder ähnliche Unbilden völlig zerrstört und aus der Welt herausgeworfen werden könne: Um dies zu erreichen, müsse man "die Erinnerung am das Deutschtum" völlig auslöschen, das Volk in alle: Welt zerstreuen und das Land mit fremden, asiatiischen Völkern besiedeln. Deutschland müsse "balkaniisiert" werden.

Eine derart präzise Voraussagung des aktuellen Geschehens vor mehr als 80 Jahren läßt sich nur mit

101

Aus welchem Buch?

Nach der letzten Zeile dieser Seite müsste es nach 2000 geschrieben worden sein.

## 'The Israel Lobby and US Foreign Policy'

Controversial research paper concludes the US 'has a terrorism problem in good part because it is so closely allied with Israel, not the other way around'

research paper by political scientists from two of America's top universities has blown the lid off one of the most taboo subjects in the field of international relations — the massive influence of the Israeli lobby in the US political estations—thement, colleges, think-tanks and the mea..., and its impact by extension on the security of America. Americans and the world at large.

Entitled "The Israel Lobby and US Foreign Policy," the paper by John J. Mearsheimer of the Department of Political Science, University of Chicago, and Stephen M. Walt of John F. Kennedy School of Government, Harvard University, says the US "has a terrorism problem in good part because it is so closely allied with Israel, not the other way around."

The detailed expose of the Israeli lobby concludes that nearly everything the US government does in the volatile Middle East—its policies on Palestine, the attack on Iraq, the sabre-rattling at Iran as well as the effort to spread "freedom and democracy"—is designed to serve Israeli interests, which is not necessarily in the interests of America or the rest of the world.

It says that "given the strategic importance of the Middle East and its potential impact on othe oth Americans and non-Americans need to understand and address the lobby's influence on US policy."

It says that the Bush administration's attempt to transform the Middle East "into a community of democracies has helped produce a resilient insurgency in Iraq, a sharp rise in world oil prices, and terrorist bombings in Madrid, London, and Amman. With so much at stake for so many, all countries need to understand the forces that drive US Middle East policy."

Supported by well-documented facts, the analysis is short, well structured, sharply focussed and free of convoluted academic jargon. While making clear that it does not reflect the views of either Harvard or the University of Chicago, it names many of the key officials, media and think-tanks that it says play key roles in propagating this influence.

The full paper can be found at http://ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsflrup/RWP06-011.

It notes: "(Saying) that Israel and the United States are united by a shared terrorist threat has the causal relationship backwards: rather, the United States has a terrorism problem in good part because it is so closely allied with Israel, not the other way around. US support for Israel is not the only source of anti-American terrorism,

but it is an important one, and it makes winning the war on terror more difficult.

"Equally important, unconditional US support for Israel makes it easier for extremists like bin Laden to rally popular support and to attract recruits. Public opinion polls confirm that Arab populations are deeply hostile to American support for Israel, and the US State Department's Advisory Group on Public Diplomacy for the Arab and Muslim world found that "citizens in these countries are genuinely distressed at the plight of the Palestinians and at the role they perceive the United States to be playing."

It calls for both more accountability and transparency about the impact of the policy.

"Although the lobby remains a powerful force, the adverse effects of its influence are increasingly difficult to hide. Powerful states can maintain flawed policies for quite some time, but reality cannot be ignored forever.

"What is needed, therefore, is a candid discussion of the lobby's influence and a more open debate about US interests in this vital region. Israel's well-being is one of those interests, but not its continued occupation of the West Bank or its broader regional agenda. Open debate will expose the limits of the strategic and moral case for one-sided US support and could move the United States to a position more consistent with its own national interest, with the interests of the other states in the region, and with Israel's long-term interests as well."

The paper says that the Israel lobby's power "flows from its unmatched ability to play this game of interest group politics. In its basic operations, it is no different from interest groups like the farm lobby, steel and textile workers, and other ethnic lobbies. What sets the Israel lobby apart is its extraordinary effectiveness."

The academics say their research relied "heavily on the work of Israeli scholars and journalists, who deserve great credit for shedding light on these issues." They also drew "on evidence provided by respected Israeli and international human rights organisations' testimony from the lobby's own members, as well as testimony from politicians who have worked with them.

"Readers may reject our conclusions, of course, but the evidence on which they rest is not controversial."

Since the paper's release, a predictable firestorm has broken out as the Israeli lobby moves to debunk and discredit the critics. This time, however, the seniority of the academics makes it impossible to denounce them as "anti-Semites" or "unpatriotic".

Initially, according to a report on the website of the Jewish newspaper Forward, (http://forward.com/articles/7548), Jewish organisations held their fire "in order to avoid generating publicity for their critics."

They "are avoiding a frontal debate with the two scholars, while at the same time seeking indirect ways to rebut and discredit the scholars' arguments."

By last week, one way had been found. The Wall Street Journal, one of the Israeli lobby mouthpieces cited in the study, ran an op-ed piece by Ruth Wisse, a professor of Yiddish literature at Harvard, who noted that "the American public now supports Israel with higher levels of confidence than ever before.

"When the authors imply that the bipartisan support of Israel in Congress is a result of Jewish influence, they function as classic conspiracy theorists who attribute decisions to nefarious alliances rather than to the choices of a democratic electorate. Their contempt for fellow citizens dictates their claims of a gullible and stupid America. Their insistence that American support for Israel is bought and paid for by the lobby heaps scorn on American judgment and values."

Most recently, the Arab News reported on 29 March that Harvard University is to remove its logo from the study in order to distance itself from the paper's conclusions, a move which only helped to further prove true the paper's conclusions.

The paper has a number of implications almost certain to be debated in future.

First, it opens the way for moderate pro-American but not necessarily pro-Israeli Jews to condemn and denounce the neo-con terrorists and the damage they have done to America with the same vehemence that the neo-con demand from moderate Muslims of "Islamic terrorism."

Secondly, it will certainly increase the vigilance of Australia, Russia, China and India, where the Israeli lobby is active, especially India where the code-words "shared values" are being used to market the "war on terror" and boost military ties, even as the neo-con work with Hindutva hardliners to infiltrate the Indian media, universities, think-tanks and political establishment.

Finally, it is only a matter of time before academics worldwide begin to probe the financial links between the Israeli lobby and the marry multinational corporations and individuals who fund it, which will expose the real agenda behind the popular fad now known as "globalisation".

Georg McCleod, 05.2007 Bangkok Post

(Anmerkung: Die Entwicklung der Anhängerschaft der Lehre Jesu war ein fließender Prozeß, der angesichts Christenverfolgung sowie der sich zuspitzenden politischen und militärischen Situation in den Jahren zwischen Jesu Kreuzigung und dem "Jüdischen Krieg" zunehmend unter pragmatischen Gesichtspunkten zu betrachten ist. Das Christentum existierte noch nicht in der Einheitlichkeit, wie es oft vermutet und behauptet wurde. Den damaligen aufständischen Gruppierungen war damals jedenfalls gemein, daß sie in erster Linie Juden zu bekehren versuchten, weshalb sie später als "Judenchristen" bezeichnet wurden. Unabhängig von Jesu Lehre, die ja für die meisten völlig neu war und nur die enge Anhängerschaft Jesu schon verinnerlicht hatte, bestanden die meisten Vertreter der aufständischen Gruppierungen auf strenger Einhaltung jüdischer Gesetze, die sie durch besondere Speise- und Sabbatvorschriften noch verschärften. Auch hielten noch viele an der Beschneidung fest.)

Als Paulus von Damaskus nach Jerusalem zurückkam, um den Nazarenern offiziell beizutreten, zögerte die dortige Gemeinde lange, bevor sie ihn aufnahm. In seinem Brief an die Galater schreibt Paulus selbst, daß man ihm dort kein Vertrauen schenkte und ihm aus dem Weg ging. Von Jakobus der ihn nur widerwillig akzeptierte, wurde er als Prediger nach Tarsus gesandt, von wo aus er dann seine große Mission begann, die ihn erst durch Judäa und Galiläa und dann auch nach Kleinasien und Griechenland führte und bis ca. in das Jahr 57 n.Chr. andauerte. Die Apostelgeschichte berichtet von zwei Besuchen des Paulus in Jerusalem während seiner Missionstätigkeit.

Schon auf seiner ersten Reise predigte Paulus jedoch nicht die Lehre Jesu bzw. das Gedankengut der Nazarener, sondern begann gleich damit, die geheime Strategie der jüdischen Oberschicht umzusetzen und predigte die von der sacduzäischen Priesterschaft für die Nichtjuden ausgetüftelte jenseitsorientierte Messias-Religion. Aus dem Wanderphilosophen und spirituellen Meister Jesus, der sich seinen Mitmenschen als Bruder zu verstehen gab, wurde nun im Namen des Paulus ein personaler Gott ("Gottes einziger Sohn") und die ganzheitliche Seinslehre Jesu wurde zu einer patriarchalischen Erlöserreligion nach mosaischem Muster umgestrickt. Paulus predigte eine jen-

## ANMERKUNG ZUR VERDEUTLICHUNG DES GESAMTZUSAMMENHANGS:

Die Idee, dem Feind bzw. den nichtjüdischen Völkern zu einer von extremer Toleranz geprägten und jenseitigorientierten und die Belange der irdischen Welt vernachlässigenden (luziferischen) Religion "zu verhelfen", ist aus jüdischer Sicht genial, weil es dadurch dem rein diesseitig orientierten (ahrimanischen) Judentum leicht gelingen konnte, die Menschen aller anderen Völker an der Nase herumzuführen, um sie finanziell ausnehmen und in sämtlichen weltlichen Belangen unterjochen zu können – wie es den Juden einst schon in den alten jawistischmosaischen Schriften versprochen wurde. Das paulinistische Christentum kommt daher dem jüdischen Weltbeherrschungsanspruch in idealer Weise entgegen und stellt aus jüdischer Sicht eine optimale Komplementärreligion zum Judentum dar! Ist es nicht merkwürdig, daß sich Paulus mit seiner "Heidenmission" vor allem an die Nichtjuden wandte, die Vertreter der Jerusalemer Frühkirche (die Nazarener) aber in erster Linie die Juden zu bekehren versuchten?

Aus heutiger Sicht ist es völlig absurd anzunehmen, daß der Jude Saul aus reinem Idealismus als ein durch "göttliche Erscheinung bekehrter" Einzelkämpfer die spirituelle Weisheitslehre Jesu - die ausdrücklich auf die Verwirklichung eines Gottesreich auf Erden abzielte und bei entsprechender Verbreitung das Ende der mosaischen Gesetzesreligion bedeutet hätte - in so geschickter und perverser Weise verfälscht und mit dem Produkt dieser Fälschung die damals schon recht große idealistische Bewegung des aufstrebenden Christentums unterwandert und in ihrer spirituell-religiösen Ausrichtung völlig umgekrempelt haben könnte, so daß sie in idealer Weise vor den Karren jüdischer Interessen gespannt werden konnte. Nein, das war nicht die Tat eines idealistischen Einzelkämpfers, hier wirkte die ganze Macht der damals führenden Vertreter des Judentums, um die Erfüllung der alten jahwistischen Versprechungen durch den größten religionspolitischen Schachzug in der Menschheitsgeschichte in die Wege zu leiten!

Die "christliche" Kirche wurde nicht erst irgendwann später durch jüdische Interessenvertreter unterwandert, nein, hier direkt nur wenige Jahre nach der Kreuzigung Jesu durch Paulus als getarntem Vertreter jüdischer Interessen wurde die maßgebliche religiöse Weichenstellung zu dem mosaisierten Christentum (Paulinismus) getätigt! Der Paulinismus war von vornherein eine religions- und machtpolitische Kreation zur religiösen Irreführung und Beherrschung der Völker!

Aus diesem Grund konnte bzw. mußte sich dieses von jüdischer Geistigkeit durchtränkte paulinistische Religionskonstrukt schon bald zu der heuchlerischsten und blutigsten Religion der Menschheitsgeschichte entwickeln, die schon bald zum Selbstläufer (stabilen religiösen Irrläufer) wurde, da ja, mit wenigen Ausnahmen (z.B.. Pelagius), kaum noch jemand von der wahren Lehre und Geschichte Jesu wußte. Auf den späteren Kirchenkonzilen wurden die theologischen Grundlagen dann nur noch der jeweiligen, von jüdischem Geist geprägten Interessenlage der Kirchenväter sowie den jeweiligen machtpolitischen Verhältnissen angepaßt. Dazu kam schon in früher Zeit der Einfluß verschiedener jüdischer Geheimbünde auf die katholische Kirche. In neuerer Zeit werden die jüdischen Interessen innerhalb der großen "christlichen" Kirchen vor allem durch den Jesuitenorden, den Opus Dei, den Weltkirchenrat und verschiedene protestantische Kirchenorganisationen vertreten, welche alle durch die groß-zionistische Freimaurerei mit den Rothschild- und Rockefeller-Clans an der Spitze kontrolliert werden.

Auffällig ist, daß gerade in den letzten Jahren sowohl in den Kirchen als auch in den Medien zunehmend auf die Verbundenheit von Judentum und Christentum hingewiesen wird! Mit aller Macht wird versucht das Judentum als Wurzel des Christentums darzustellen, die Gottessohnschaft Jesu mit einer (unwahren!) Abstammung von David in Verbindung zu bringen und auf die (nicht vorhandenen!) gemeinsamen Werte dieser beiden Religionen hinzuweisen. Ganz besonders die extrem paulustreuen evangelikalen Kirchen in Amerika bemühen sich ständig, die Lehre Jesu als eine alte mosaische Lehre im neuen Gewande darzustellen, wovon sie sogar die Juden zu überzeugen versuchen. Die evangelische Kirche in Deutschland hat im Jahr 2006 den bisherigen Gottesbegriff nun gänzlich durch die Bezeichnung Jehova ersetzt, wohinter sich der jüdische Gott Jahwe verbirgt.

seitsorientierte Mysterienreligion, welche das irdische Dasein verteufelte und den Menschen nach dem irdischen Leben ein ewiges Leben im Himmelreich verhieß, in welches sie "nur durch den Glauben an Jesus Christus" gelangen konnten. Mit solchen theologischen Lehrinhalten trieb Paulus seine "Heidenmission" voran. Er erklärte ausdrücklich, daß die Gesandten Jakobs "einen anderen Jesus" predigten als er (2. Korinther 11,4). Paulus predigte auf seinen Missionsreisen in vielen, räumlich weit auseinanderliegenden Gemeinden - was die während seiner Missionsreisen zurückgelegten Entfernungen und die Missionserfolge betrifft, ist seine Leistung gewaltig und läßt sich nur durch die geheime Unterstützung des sadduzäisch-pharisäischen Elite erklären.

Als Jakobus, das Oberhaupt der Frühkirche in Jerusalem, von den Aktivitäten des Paulus zu hören bekam, sah er sich gezwungen, diesem eigene Missionare hinterherzuschicken, um die von ihm gepredigte Glaubenslehre zu widerlegen und klarzustellen was die wahre Lehre der Nazarener war. Als die Spannungen zwischen der Heidenmission und der Jerusalemer Gemeinde drohten zu eskalieren, wurde Paulus von Abgesandten des Jakobus zur Rede gestellt, wonach er schließlich noch einmal nach Jerusalem zurückkehrte, wo es zu einem heftigen Disput kam. Die im Sinne paulinistischer Lehre geschriebene Apostelgeschichte berichtet von zwei Besuchen des Paulus in Jerusalem, läßt jedoch Meinungsverschiedenheiten nur ahnen. Es ist anzunehmen, daß der mit seiner Mission so erfolgreiche Paulus damals dreister Weise sogar versuchte, auch die Nazarener für seine Lehre zu gewinnen, für die er ja außerhalb von Jerusalem bisher schon so viele Anhänger gewonnen hatte. Als Paulus sich bedroht fühlte, berief er sich auf seinen Status als römischer Bürger und ließ sich in Schutzhaft nehmen. Zwei Jahre später gelangte er nach Rom, wo er seine Missionstätigkeit weiterführte, sich seine Spur in der Geschichte dann aber verliert.

Während die paulinistische Lehre außerhalb Palästinas im gesamten Römischen Reich große Verbreitung und immer weitere Anhänger fand, versuchte die suddäisch-pharisäische Oberschicht der Juden zusammen mit den Römern den Nazarenern und der gesamten aufständischen Bewegung in Judäa und Galiläa den Garaus zu machen. Um das Jahr 44 n.Chr. wurden Petrus und Johannes sowie



VDNV e.V. - Postfach 10 10 48 - 42810 Remscheid

## Vereinigung Deutsche Nationalversammlung

Postfach 10 10 48 42810 Remscheid

### Liebe Freunde!

Unser Ziel ist eine neue Verfassung. Das bedeutet Staatsaufbau. Um das zu erreichen, bedarf es in einer Demokratie der Bildung einer durch das gesamte deutsche Volk gewählten Nationalversammlung.

Unser Grundanliegen ist die Beendigung der Bevormundung des deutschen Volkes durch den seit 1945 andauernden Besatzungszustand und die Übernahme der Macht durch eine legitime Volksvertretung.

Am Ende steht ein neuer Staat.

Arbeitsfragen: Wie soll der neue Staat aussehen? Wie erzeugt man für die Einberufung einer Nationalversammlung den notwendigen Regelbedarf im Volk?

## VDNV Ergebnisprotokoll vom Arbeitstreffen Januar 2015

### VDNV Arbeitstreffen

Königstein im Taunus, *Die Wiege, Zeugungs- und Geburtsstätte der Bundesrepublik Deutschland* 23. – 25. Januar 2015

Anwesende: Herr Kögel und zwölf weitere Gäste.

Das Arbeitstreffen sollte dazu dienen, die prinzipielle Grundidee für einen neuen Staat zu untersuchen. Die Ideenfindung wurde durch fachbezogene Ausführungen der Teilnehmer unterstützt, welche im Gesamtzusammenhang "Die Große Linie" aufzeigen, die wir berücksichtigen müssen.

Freitagabend wurde der besatzungsrechtliche Charakter der Bundesrepublik Deutschland festgestellt.

### Festgestellt wurde im Einzelnen

- Deutschland trat unter dem international völkerrechtlichen Namen Deutsches Reich auf der verfassungsrechtlichen Rechtsgrundlage der Deutschen Verfassung von 1919 Anfang September 1939 in den Krieg.
- Die Alliierten vollendeten die Besetzung Deutschlands bis zum 8. Mai 1945 und legten für Deutschland willkürlich die Grenzen vom 31. Dezember 1937 fest.

1

- Seit der illegalen Verhaftung der Reichsregierung am 23. Mai 1945 haben die deutschen Staatsangehörigen keine legitime Volksvertretung mehr.
- Am 5. Juni 1945 übernehmen die Regierungen der Alliierten offiziell die Regierungsgewalt in Deutschland.
- 1949 übertragen die Alliierten die stellvertretende Regierungsgewalt an die deutsche Unterverwaltung der Bundesrepublik Deutschland, bestehend aus den drei Westalliierten Besatzungszonen, und
- an die der Deutschen Demokratischen Republik, bestehen aus der Sowjetischen Besatzungszone. d
- Die polnischen und sowjetisch verwalteten deutschen Gebiete östlich der Oder-Neiße Linie verbleiben bis heute in deren Verwaltung. Eine Abtretung dieser Gebiete ist nur durch eine legitime Volksvertretung möglich.
- Für die deutschen Staatsangehörigen sind im Jahre 1949 sowohl BRD als auch DDR keine legitimen Volksvertretungen, sondern im tatsächlichen Charakter Besatzungsverwaltungen in deutscher Unterverwaltung. Diese hatten keine Vertretungsbefugnis vom deutschen Volk erhalten!
- Das Grundgesetz wurde am 12. Mai 1949 von den Alliierten genehmigt, bevor es am 23. Mai 1949 in Kraft trat.
- Ab 1949 stehen deutsche Staatsangehörige zwar unter der Herrschaftsgewalt der Besatzungsverwaltung Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik, aber das deutsche Volk kann und konnte von diesen rechtlich nicht vertreten werden, denn beide gründen auf und unterliegen dem jeweiligen Besatzungsrecht sowie höherrangig dazu noch dem alliierten Kriegsrecht.
- Die Besatzungsverwaltungen BRD und DDR k\u00f6nnen somit kein verk\u00f6rperter Ausdruck des deutschen Volkswillens sein. Eine rechtliche Vertretung des Deutschen Volkes durch BRD oder DDR ist und war also unm\u00f6glich, denn es fehlt (!) die Vertretungsvollmacht vom deutschen Volk.
- 1955 wird das Besatzungsrecht im Überleitungsvertrag festgezurrt und dessen Bedeutung dem deutschen Volk verschwiegen. Stattdessen erfolgt bis heute die Vorspiegelung einer nicht existierenden Souveränität der Bundesrepublik Deutschland.
- 1990 erfolgte, ohne Beteiligung des deutschen Volkes -, die Zusammenlegung der beiden Besatzungsverwaltungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zu einer einzigen mit dem Namen Bundesrepublik Deutschland. 6mb H (chr. 133 GG)
- 1990 wurde mit dem 2+4 Vertrag kein Friedensvertrag mit dem deutschen Volk geschlossen und es auch nicht in die Souveränität entlassen, sondern die Alliierten haben mit dem 2+4 Vertrag und dem Einigungsvertrag lediglich ihre eingesetzten deutschen Unterverwaltungen zusammengeführt und verschlankt.
- Der 2+4 Vertrag ist auch deshalb schon kein Friedensvertrag, weil ein Friedensvertrag nur mit einer legitimen deutschen Volksvertretung abgeschlossen werden kann, die auf Rechtsgrundlage oder legitimer Rechtsnachfolge des verfassungsrechtlichen deutschen Staates Deutsches Reich im Namen des deutschen Volkes handlungsbefugt ist.
- Der fehlende Friedensvertrag ist eine moralische Belastung und Ausdruck des ungeklärten Rechtsverhältnisses des deutschen Volkes zu allen Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen.
- Die Feindstaatenklauseln der UNO Charta Artikel 53 und Artikel 107 richten sich gegen Deutschland und somit gegen deutsche Staatsangehörige.
- UN Mitglied Besatzungsverwaltung Bundesrepublik Deutschland ist nicht Deutschland.

Diese Feststellungen begründen, unter Voraussetzung der allgemeinen Kenntnisnahme, folgende logische gesellschaftlichen Entwicklungen und politischen Maßnahmen des deutschen Volkes:

- Abschaffen der Besatzungsverwaltung
- Verwerfen des Grundgesetzes
- Einberufen einer legitimen Deutschen Nationalversammlung

Endziel ist ein neuer Staat.

Der VDNV ist bestrebt, diese Entwicklung zu unterstützen und durch eigene Beiträge zu ergänzen.

Samstagvormittag wurde das altabendländische Recht mit dem römischen Recht verglichen und daraufhin der römisch-rechtliche Charakter der heutigen Gesetzgebung und Rechtsprechung festgestellt.

## Festgestellt wurde im Einzelnen

- Das römische Rechtsprinzip ist individualistisch orientiert und funktioniert <u>nur</u> in einem System der Unterwerfung.
- Das altabendländische Rechtsprinzip ist genossenschaftlich orientiert und funktioniert problemlos sowohl in einem System der verantwortungsvollen Selbstverwaltung in Friedenszeiten als auch in einem hierarchischen System, erforderlich in Notzeiten.
- @ Die abendländische Welt war in vorrömischer Zeit genossenschaftlich organisiert.
- Jede Gemeinde war umgeben mit Allgemeinland (Allmende), welches jedem Gemeindemitglied und Durchreisenden zur verantwortungsvollen Nutzung offen stand.
- Das altabendländische Wirtschaftssystem ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt.
- Das römische Wirtschaftssystem ist auf Gewinnerzielung ausgelegt, ermöglicht und fördert die Zinsnahme.
- Eine bestimmte Anzahl von Familien bildet im altabendländischen Kulturraum mit ihrem grundsätzlich unantastbaren und selbstverwaltetem Familiengut (*Allod*) die Gemeinde. Aus ihrer Mitte wurde der Gemeindevorsteher gewählt.
- Eine bestimmte Anzahl von Gemeinden bildet die nächst höhere Verwaltungseinheit. Aus der Mitte der Gemeindevorsteher wird dann von diesen wiederrum der Vorsteher für die höhere Verwaltungseinheit gewählt, auf diese Weise bis zur höchsten Verwaltungseinheit.
- Das altabendländische Recht garantiert durch die Gemeindeselbstverwaltung in Friedenszeiten eine Auslese durch Fähigkeit.
- Das römische Recht fördert durch Anwendung des militärischen Hierarchieprinzips auch in der friedlichen Zivilverwaltung Opportunismus, unterwürfiges Verhalten und Vetternwirtschaft.
- Das altabendländische Recht kennt keine Bodenveräußerung noch dessen Besteuerung.
- Das römische Recht macht den Boden käuflich und abgabenpflichtig.
- Das römische Recht wurde nach dem Fall des Imperium Romanum von den ehemals mit den Römern verbündeten salischen Franken weiter im Abendland verbreitet.
- Das erklärt, warum die sich selbst so nennenden "Franken" (= Die Freien) von den alten Abendländern um sie herum die "Ripu-Arier" genannt wurden, was bedeutet, "die von der Richtung = richtige Lebensweise abgeschiedenen Arier".
- Im Verbund mit den Franken hat die römische Kirche das fremdartige römische Recht gegen das natürliche Rechtsempfinden und den Widerstand der altabendländischen Volksgruppen, vor allem der Sachsen, militärisch durchgesetzt.
- Nach der militärischen Beschlagnahme des Allgemeinlandes (Allmende) zugunsten der römischen Kirche und der weltlichen Machthaber im Mittelalter breitete sich das römische Feudalrecht im ganzen Abendland aus.
- Die selbstverwalteten Familiengüter (*Allod*) einer Gemeinde wurden entweder durch militärischen Zwang oder unter Vorspiegelung falscher Tatsachen (*angebliche Vorteile durch Übereignung*) in die Abhängigkeit der neuen Feudalherren gebracht.
- Das römische Rechtssystem gleicht einer individualistischen Weltanschauung, wonach der Mensch sich als Einzelnes, losgelöst vom Ganzen, sieht und sich daher die Natur (Schöpfung) zum Untertan machen will.
- Das altabendländische Rechtssystem gleicht einer ganzheitlichen Weltanschauung, wonach der Mensch sich als Teil des Ganzen sieht und sich daher harmonisch in die Natur (Schöpfung) einordnen will.
- Das geistige Prinzip hinter dem römischen Rechtsgedanken ist die Zweispaltige Zweiheit. Der "römische" Mensch denkt dualistisch.

Das geistige Prinzip hinter dem abendländischen Rechtsgedanken ist die Dreieinige Einheit. Der "altabendländische" Mensch denkt ganzheitlich.

Diese Feststellungen begründen, unter Voraussetzung der allgemeinen Kenntnisnahme, folgende logische gesellschaftlichen Entwicklungen und politischen Maßnahmen des deutschen Volkes:

- Analysieren des heutigen römischen Rechtssystems führt zu dessen Negativbewertung.
- Vergleichen mit dem altabendländischen Rechtssystem führt zu dessen Positivbewertung.
- Entwickeln eines zeitgemäßen abendländischen Rechtssystems.

Ziel ist ein der abendländischen Kultur und Sittlichkeit gerechtes Rechtssystem.

Der VDNV ist bestrebt, diese Entwicklung zu unterstützen und durch eigene Beiträge zu ergänzen.

Samstagnachmittag wurde die natürliche Dreigliederung von Schöpfung und Staat festgestellt.

Festgestellt wurde im Einzelnen

- Die Schöpfung ist aufgebaut auf drei Urprinzipien.
  - 1 Prinzip: geistig (adeptisch) aktiv männlich
  - 2 Prinzip: stofflich (mediumistisch) passiv weiblich
  - 3 Prinzip: vereinigend kohärent verbindend neutral
- Unsere Alten Weisen versinnbildlichen die drei Urprinzipien mit den Symbolen



- Die Dreigliedrigkeit lässt sich bildlich auch als "Vater, Mutter und Kind" darstellen. Das Wissen darum war unseren Vorfahren in allen Bereichen bekannt und anzumerken.
- Um eine allgemeine Wissensvernichtung durch die römisch katholische Kirche zu verhindern, denn diese betrieb: Verfolgung und Tötung der Wissensträger, Beschlagnahme und Enteignung der altabendländischen Schulungsstätten, Einzug und Vernichtung des gesamten Schriftgutes, jahrhundertelanges Schulverbot -, haben die Hüter dieses Wissens es später der Synagoge übergeben. Die Synagoge hat gestützt auf dieses Wissen die Kabbala entwickelt. Beispiel: Der kabbalistische Lebensbaum entspricht den zehn Progressionsgesetzen unserer Alten Weisen. Das alte Wissen wurde in der Not zudem durch Übertragung der Inhalte auf Symbole für den uneingeweihten Blick unkenntlich gemacht und u. a. über die Skalden, Minnesänger und Bauhütten weitergegeben. Es wurde auch versteckt in den Märchen und den alten Wappen.
- Auf der Prinzipienebene zeigt sich ebenfalls, daß mit dem Eindringen des römischen Prinzips, zu dem der Dualismus gehört, das ganzheitliche Prinzip in der abendländischen Kultur bis heute ge- und fast zerstört wurde.
- Die römisch katholische Kirche entfernte bewusst das weibliche Element aus der Heiligen Dreigliedrigkeit "Vater, Mutter und Kind" und zwang die Abendländer fortan folgendes zu schlucken:
- "Vater, Sohn und Geist". Die Mutter als symbolische Vertretung für das 2. Prinzip wurde entfernt und durch den Sohn ersetzt, der eine symbolische Vertretung für das 1. Prinzip ist.

## Auslöschung des Deutschen Volkes!!!

Elke und Dr. Gundolf Fuchs

Die erschreckend niedrigen Geburtenzahlen in Deutschland von deutschen Eltern haben bereits dazu geführt, daß die Deutschen in der Generation der heute drei- bis fünfjährigen Kinder in der Minderheit sind. Und kein Bundespräsident hat Alarm geschlagen und seine Volksgeschwister aufgerufen, den schleichenden Völkermord nicht geringe Geburtenzahlen noch zu beschleunigen. Im Gegenteil Bundespräsident Gauck will die Überfremdung noch vorantreiben. win die kleine Meldung in der DLZ. 13, S. 3, "Gauck will offene Tore und Herzen" zeigt.

Es klingt bei der nicht zu leugnenden Fremdenliebe der Deutschen so schön, offene Tore und Herzen zu fordern, aber da, wo dies zur unumkehrbaren Zerstörung deutscher Lebensart führt, bedeutet der Aufruf zu einem Mentalitätswandel im Umgang mit Asylbewerbern und eine stärker ausgeprägte Willkommenskultur die baldige Auslöschung des deutschen Volkes.

Für wache Leser war auch zu erkennen, daß das Asylrecht vom Bundespräsidenten nur vorgeschützt wird, um den Widerstand gegen die Überfremdung zu rringern. Denn gleich zu Beginn v. In offene Tore für Zuwanderer ge-

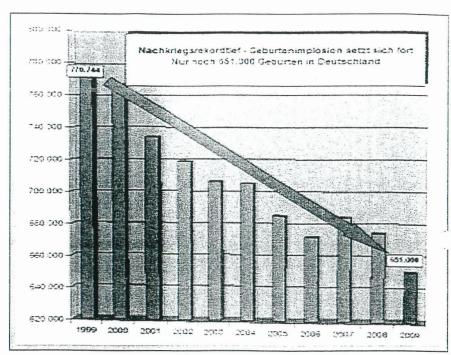

fordert, also für Fremde, die sich persönliche Vorteile von einer "Einwanderung" nach Deutschland versprechen.

Die FAZ setzt in ihrem Bericht über die Forderungen des Bundespräsidenten nach "offenen Toren" noch die Erinnerung an die Aufnahme von DDR-Flüchtlingen hinzu, damit der oberflächliche Betrachter die Ablehnung von Zuwanderern als unmenschlich empfinden soll.

Zum Schluß der Meldung findet man den Satz: Allerdings könne Deutschland nicht alle Menschen aufnehmen, "die bei uns sein wollen".

Das ist eine Binsenweisheit bei der Verlockung für Massen an Fremden, "die bei uns sein wollen". Das ändert aber nichts daran, daß bereits viel zu viele Fremde im Land sind, wie oben bereits angemerk<sup>t</sup>!

#### Werbung



## Trinkhorn mit großer Frminsul

Trinkhorn für ca. 0,5 Liter.

Angefertigt aus hochwertigen echten Rinderhörnern, poliert, gereinigt und innen lebensmittelecht lackiert.

Der Thorhammer ist aus Zinn. Größe der Irminsul 65 x 72 mm

Preis: 32.50 Euro\*



Z-Versand www.z-versand.com

Tel.: 05245-7974 Fax.: 05245-858822 Funk: 0171-8944966 info@z-versand.com

uzugiich Porto

Recht & Wahrheit

1/2013 - 5.18

STARS AI



Kloster Mater Ecclesiae

kümmern sich fünf Ordensschwestern und sein Sekretär, Erzbischof Georg Gänswein (60). Ab und zu kommt der In dem ehemaligen Nonnenkloster lebt zurückgezogen der **emeritierte Papst Benedikt XVI.** (89). Um ihn amtierende Papst Franziskus (79) zu Besuch (o.). Dann gibt es Tee, Gespräche - und ein gemeinsames Gebet.



# Gästehaus

einsam war, zog er ins Gästehaus "Santa Marta". Der Papst belegt **ein Zimmer** (o.). Er frühstückt um 5.30 Uhr mit den Vatikan-Angestellten, geht dann zum Arbeiten in Weil es Franziskus im Apostolischen Palast (siehe 5.) zu den Palast und kommt um 23 Uhr zum Schlafen zurück.



Audienzsaal

chen Audienzen mit bis zu 15 000 Gläubigen statt. Eintrittskarten gibt es im Pilgerbüro unter Nicht jedermanns Geschmack ist die riesige Aula "Paolo VI." aus den 1970er-Jahren. Hier finden bei schlechtem Wetter die wöchentliden Kollonaden des Petersplatzes - gratis.

MATER ECCLESSIAE I. KLOSTER Es ist der kleinste Staat Menschen richten sich der Welt, nur so groß wie 60 Fußballfelder. Zentrum der größten danach, was hier des Stellvertreter Wohnsitz des Pa der Welt – und **Christi auf Er** Doch 1,3 Mil Vatikan in

Ein Mensch hat die atemberaubende De alleine bemalt: Michelangelo († 1564). V

Sixtinische Kapelle

Papst gewählt werden muss, werden die

hier eingeschlossen, bis sie sich einig

sich mit Kardinälen - und nimmt das Mittagessen zu sich. Sagenhaffe 1500 Räume, prächtige Säle, erlesenste Kunstwerke – das ist **der Arbeitsplatz** des Heiligen Va-ters. Im Palast regiert der Papst, empfängt Gäste, berät

5. Apostolischer Palast

GÄSTEHAUS

"mit tadellosem Leumund" sein. 110 Eliteso hier kaserniert. **Die Garde gibt es seit 15**1

Campo Santo Teuto

Friedhof hi Stadtmaue Zunge" di

Versteckt

Menschen

ein männlicher Schweizer, katholisch, jünge

Wer in der Leibgarde des Pontifex dienen

Schweizergarde

AUDIENZSAAI

PETERSPLATZ

4. Petersplatz

u.a. auch

icher Tradi steiner und belgische F das Deutsc

pesuchen

Papst Franziskus

**12 NEUE POST** 51/20 aus Nordita

## Politische Attentate/Morde

Falls ich versehentlich Zitate/Schriften verwendet haben sollte, die der Zustimmung des Verfassers/Verlegers bedurft hätten, bitte ich um nachträgliche Genehmigung bzw. Verständigung.

Im April 2017

Friedrich Zanderbusch

| Seite |
|-------|
| S     |

| 1.  | Inhaltsverzeichnis                      |    |
|-----|-----------------------------------------|----|
| 2.  | Vorbemerkung                            | 7  |
| 3.  | Prolog                                  | 8  |
| 4.  | Auszüge aus Freimaurer-Morde            | 10 |
| 5.  | Glaubensmorde                           | 14 |
| 6.  | Attentate                               | 15 |
| 7.  | Aussagen verschiedener Persönlichkeiten | 39 |
| 8.  | Einfach nur Zufall?                     | 40 |
| 9.  | Weiterführende Literatur                | 41 |
| 10. | Quellennachweise                        | 41 |
|     |                                         |    |

## 2. Vorbemerkung

"Die unendliche Zahl der im Laufe vergangener Jahrhunderte durchgeführten politischen Attentate/ Morde aufzuführen, ist auch im Zeitalter modernster Technologie wohl kaum nachvollziehbar.

Zumal sich die Dokumente größtenteils in den Händen von Geheimbünden und dem Vatikan befinden, unter Verschluss gehalten werden bzw. durch Kriegseinwirkung, Bücherverbrennungen und Einsturz des WTC sowie des Gebäudes Nr. 7 am 11.09.2001 vernichtet wurden.

Keine Zweifel, die Ausschaltung der europäischen Monarchien ab dem 18. Jahrhundert war ein Muss; jedoch mit anderen Methoden/Mitteln als durch Mord. Warum jedoch die Aufrechterhaltung der Belgischen, Britischen, Dänischen, Holländischen, Norwegischen, Schwedischen, Spanischen und Thailändischen Königshäuser? Sind diese etwa Freimaurer, Bilderberger oder Angehörige des Commitee 300?

Anzunehmen ist, dass die aufgeführten Attentate/Morde, die größtenteils in der westlichen Welt stattfanden, von den überstaatlichen Mächten gewünscht und von deren untergeordneten Logen bzw. Geheimdiensten ausgeführt wurden. Diese sind insbesondere: Freimaurer, Kommunisten, CIA, Mossad, MI 6, RAF\* bzw. US-Wirtschaftsmafia.

Die aufgeführten Fälle bilden nur die Spitze des Eisberges, vgl. das Bekennerschreiben zum Attentat an Dr. Uwe Barschel vom 11.10.1987.

Die seinerzeit von den Orden verwendeten Giftpillen wurden oft "blaue Kerne" oder "blaue Linsen" genannt.

78-S. 205

## Zu den Quellenangaben:

Die zuerst genannte Zahl steht für das Buch der Quelle und S für die Seitenzahl, z. B. 78-S. 205 (vgl. Quellenverzeichnis)

Der Verfasser

\* RAF = Rote Armee Fraktion

#### **3. Prolog**

Nachfolgend einige exemplarische Texte aus jüdischen Religionsbüchern bzw. Schriften.

#### 3.1 Die Bibel oder "Die heilige Schrift" 5. Mose Kapitel 7

| Vers 16 | Du wirst alle Völker verzehren, die der Herr, dein Gott, dir geben wird. Du sollst ihrer nicht schonen und ihren Göttern nicht dienen; denn das würde dir ein Strick sein. () |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vers 22 | Er, der Herr, dein Gott, wird diese Leute ausrotten vor dir, einzeln nacheinander.                                                                                            |
|         | Du kannst sie nicht eilend vertilgen, auf dass sie sich nicht wider dich mehren wie                                                                                           |
|         | die Tiere auf dem Felde.                                                                                                                                                      |
| Vers 23 | Der Herr, dein Gott, wird sie vor dir dahingeben und wird sie mit großer Schlacht                                                                                             |
|         | erschlagen, bis er sie vertilge,                                                                                                                                              |
| Vers 24 | und wird dir ihre Könige in deine Hände geben, und du sollst ihren Namen                                                                                                      |
|         | umbringen unter dem Himmel. Es wird dir niemand widerstehen, bist du sie ver-                                                                                                 |
|         | tilgest."                                                                                                                                                                     |

#### 3.2 **Der Talmud**

(bestehend aus ca. 10.000 Seiten, 14 Bänden u. 63 Kapiteln, wurde nach 1000 Jahren 500 n. Chr. abgeschlossen.)

Nach dem Talmud werden alle Nichtjuden = Gojim, als Tiere bzw. Sklaven betrachtet.

#### 3.3 Anweisung vom 21. Kislew aus Kontantinopel

Ein wichtiges Dokument dieser "jüdisch-nationalen" Geheimregierung ist der bekannte, natürlich von Juden als "gefälscht" bezeichnete Brief des "Fürsten der Juden von Konstantinopel" vom 21. Kislew 1489 an den Rabbiner der Juden in Arles (Frankreich) als Vertreter des "Großen jüdischen Rates und der Rabbis".

Dieser große Rat befiehlt den Juden:

- "Erziehet eure Kinder zu Händlern, damit sie nach und nach die Gojim ihrer Habe berauben..."
- "Machet eure Kinder zu Ärzten und Apothekern, damit sie den Gojim das Leben nehmen..."
- "Sorget dafür, dass eure Kinder Domherrn und Geistliche werden..."
- Lasset eure Kinder Advokaten und Notare werden. Lasset sie sich in alle Staatsangelegenheten mischen, damit sie schließlich die Gojim unter euer Joch beugen, damit ihr die Welt beherrschet..."
- "Die Erfahrung wird euch lehren, dass ihr trotz eurer Unterdrückung" (!) "schließlich doch zur Macht gelangen müsset" \*)
  - \*) Ebenso wie die bekannten Protokolle der Weisen von Zion trägt auch dieses Dokument den sichersten Beweis seiner Echtheit in den darauffolgenden Taten der Juden, die völlig im Einklang stehen mit dem Inhalt des Dokumentes. Es zeigt aber überdies sehr interessante jüdische Verschleierungsmethoden. Es vertarnen sich der Große Rat und die Rabbis hinter dem Fürsten von Konstantinopel, während es nur einen Judenfürsten in Konstantinopel gab.

Es trägt auch das Antwortschreiben des Großen Rates der Juden ein früheres Monatsdatum als das Klageschreiben des Rabbi von Arles und zeigt noch andere Verschleierungsmätzchen. Heute noch gibt es Juden, die naiv genug sind, uns zuzumuten, dass wir die Rezepte aus der Giftküche nicht kennen und ihnen den Gefallen tun, dies belastende, nur zu echte Dokument um deswillen für gefälscht zu halten.

Erich Ludendorff "Kriegshetze u. Völkermorden", S. 20 f

Die Volkszählung vom 16.06.1933 in Deutschland ergab auf 100 Einwohner = 0,77 Juden. So waren die Juden Anfang 1933 in folgender Zahl an genannten Berufen beteiligt:

|                    | insgesamt | davon Juden | % Anteil |
|--------------------|-----------|-------------|----------|
| Ärzte              | 6203      | 2617        | 42       |
| Krankenkassenärzte | 3605      | 1879        | 52       |
| Zahnärzte          | 1416      | 490         | 35       |
| Apotheker          | 489       | 136         | 28       |
| Rechtsanwälte      | 3890      | 1879        | 48       |
| Notare             | 2149      | 1210        | 46       |

Gregor Schwartz-Bostunitsch "Jüdischer Imperialismus", S. 26

## 3.4 Auszüge aus den "Geheimnissen der Weisen von Zion" bzw. "Zionistische Protokolle"

Wie scharfsinnig ist doch der Ausspruch unserer alten Weisen, dass ein großes Ziel nur dann erreicht werden kann, wenn man in der Wahl der Mittel nicht wählerisch ist und die Opfer nicht zählt, die zur Strecke gebracht werden. Wir haben die Opfer vom viehischen Samen der Nichtjuden niemals gezählt, mussten freilich auch viele der unsrigen opfern. Dafür haben wir unseren Leuten schon jetzt eine Stellung in der Welt gegeben, auf die sie in ihren kühnsten Träumen nicht zu hoffen wagten. Mit verhältnismäßig geringen Opfern aus der Zahl der unsrigen haben wir unser Volk vor dem Untergange bewahrt.

Der Tod ist das unvermeidliche Ende aller Menschen. Daher ist es besser, dieses Ende für Diejenigen zu beschleunigen, die unserer Sache schaden, als zu warten, bis es auch uns, die Schöpfer des Werkes, trifft. In den Freimaurerlogen vollziehen wir die Todesstrafe in einer Weise, dass niemand außer den Logenbrüdern Verdacht schöpfen kann, nicht einmal die Todesopfer selber: sie alle sterben, sobald es nötig ist, scheinbar eines natürlichen Todes. Da das den Logenbrüdern bekannt ist, so wagen sie es nicht, irgendwelchen Einspruch zu erheben. Mit solchen erbitterlichen Strafen haben wir innerhalb der Logen jeden Widerspruch gegen unsere Anordnungen im Keime erstickt. Während wir den Nichtjuden den Freisinn predigen, halten wir gleichzeitig unser Volk und unsere Vertrauensmänner in strengstem Gehorsame.

15. Vortrag 11. u. 12., Absatz 61

Wir sind verpflichtet, einzelne Persönlichkeiten, welche die festgesetze **Weltordnung** stören, unbedenklich zu opfern. In der vorbildlichen Bestrafung des Bösen liegt eine große erzieherische Aufgabe, die wir unbedingt erfüllen müssen.

15. Vortrag 29. bzw. drittletzter Absatz, S. 64